# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Piątek

Orzn

e al-

tone 118 TVYnierablrock P0-1918] ego nijo-VIBZ 18 8 818 egat 41 1 fre-

torn

10M

-

20°

70

gat

100

pej:

125 11 19"

191

Pe-

.-

po-

CEpo-129

ry-11

el.

220 uf-

00"

ce

280

600

st-

(Nro. 104.)

5. Września 4828.

| The state of the s |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Dostrzeżenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | meteorologicane | we Lwowie. |

| Daien C | ZAS                                    | Barometr M.  Paryskicy   Wiedex-skiey |                                                                        | Cicplo-<br>micrz.<br>Reaumur.                | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Sans-<br>sura. | Ombrometr M. Paryskiey. | Wiatr.                    | Stan nicha.                                               |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tześnia | V. ⊙<br>2 Po.<br>0 N.<br>V. ⊙<br>2 Po. | 27, 206<br>27, 156                    | 27 11 10,<br>27 11 8,<br>27 11 6,<br>27 10 10,5<br>27 11 6,<br>28 0 0, | 11, 2<br>16, 5<br>12, 8<br>12,<br>14,<br>9,4 | 98,<br>65,<br>90,<br>97,<br>84,<br>96,     | 0,000                   | Północ.Z. ——<br>Połud. —— | pochmurno chmurno 1. ———————————————————————————————————— |

#### Przyiechali do Lwowa.

Dnia v. Września: Batowski Jan, a Lubienia. - Devecchy, c. k. Porucznik, z Zołkwi. -Bulicka Julyia, ze Złoczowa. — Hulewicz Antoni, z Polski. — Krulikowski Stanisław. c. k. Sekretarz Sodu ziem., ze Stryia. - Michaylowics, c. k. Podporucznik, z Jarosławia. - Rudiński Ignacy, c. k. Seziem., ze Stryia. — Michaytowice, c. z. zopostaczne, ze Złoczowa. — Hrabia Starzyński Leop., z Tarno-Pola Cyrk., z Larnopola. — Romanowski Potr, z tamtąd. — Wiszniowski Paweł, ze Zło-teowa — Wasilewski Tadeusz, z tamtąd. — Wanick, c. k. Adjunkt Komissaryiatu woysk., z Tarnopola. Zawacki Franc., ze Stryia.

Dnia 2. Września: Brzeżany Franc., c. k. Rodca gubern, i Dyrektor policyi, tudzicz Kawaler Dina 2. Writemia: Dizesany Liebach, c. k. Major, ze Złoczowa. - Jaruntowski Xawery, z P. Tu S. Leopolda, z Trenczyna. – Internacii, v. n. major, ze znoczowa.

P. Tu S. Leopolda, z Trenczyna. – Internacii, v. n. major, ze znoczowa.

P. Tu S. Leopolda, z Trenczyna. – Internacii, v. n. major, ze znoczowa.

P. Tu S. Leopolda, z Trenczyna. – Herold, c. k. Homissarz celny, z Brodów. – Krapp, c. k. Pormyśla. – Jeszowski Tytus, z tamtąu. – Retold, t. a. Robinski, z Czerniowiec. – Schaurek, c. k. Assessor Admin. celbey, ze Złoczowa. – Urbański Marcin,

anoka. — Wisłocki Tom., z Przemyśla.

#### Wyiechali ze Lwowa.

Sanolus - Dnia 1. Września: Hrabia Cetner Jędrzey, do Przemyśla - Hrabia Humnicki Franc., do biez II. - Hrabia Krasicki Macioy, tamże. - Hrabia Komorowski Cyprian, do Złoczowa - Leśnia-Harol, do Sobala. — Pfanzelter, c. k. Kapitan, do Brodow. — Withowski, c. k. Rotmistrz, do Horodenki.

Cródke. — Dnia 2. Września: Hrabina Bakowska, do Tarnopola. — Dornfeld, c. k. Komissarz cyrk., do lował — Görlitz, c. k. Bontrolor kassy cyrk., do Przemyśla. — Jabłonowska, do Rawy. — Rłopodo lawcz, do Tarnowa — Nunberg Jakók. c. k. Eegistrant cyrk., do Bochni. — Polanowski Xaw., do lini. — Palaczkowski Ignacy, do Zółkwi. — Sagatyński Jan, do Polski. — Wojakowski Dyon., do Lipia.

#### Wiedenski. Kars

Dnia 26. Sierpnia: Sredn. cens. Obligacyie długu Staru pCnt. WM. B. 93 15/16 Obligacyie długu Stanu obligacyie do wygrania przez losy i (5 ) 93 13/16 oldigacyic skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) tich (4 ) 75 (3 1/2) 65 5/8 Polyecka do wygrania praes losy ż r. 1820 as 100 ZB. Polyce. do wygr. p. losyer. 1821 za 100 ZR, 122 7/8 Obliga. do wygr. p. losyer. 1821 za 100 ZR, 122 7/8 Obligacyje Wiedenskie bankowe (21/2) 45 3/4 Obligacyie powsz. i Wegierskiey Kamory nadworney - - - - (2 1/2 ) 45 1/2

(Skarbow.) (Domest.) (M·H.) (M. H.) Obligacyle Stanow Austr. po- (3 wyżoy i niżcy Ensy, Czech, (2 152) 45 154 Morawii, Szlaska, Styryi, (2 15%) 36 15 ) 36 1/5 Assygnacyie Hassy Centralney. Rocene Dyskonto

Akcyie hankowe iedna po 1072 1/10 w M. H.

Dukat Cesarski 5 1/8 pCt. Agio. )(

Sredn, cens. Dnia 27. Sierpnia: pCtu. w M. K. 93 15/16 Obligacyie długu Stanu (2 1/2) 46 7/8 ) 93 13/16 Obligacyie do wygrania przez losy i (5 obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) 84 1/2 (3 1/2) 65 3/5 Pożyczka do wygrania przez losy z r. 1820 - 151 7/8 za 100 ZR. - - -Pożycz. do wygr. p. losy z r. 1821 za 100 ZB. 122 7/8 Obligacyie Wiedeńskie bankowe - (21/2) 453/4 Obligacyie powsz. i Wegerskiey Kamery nadworney Obligacyie dawn. długu Lombardsk. (21/4) 40 7/8 Obligacyje pożyczków we Florencyi, (2 1/2 ) — Cenui, Niemczech i Szwaycaryi (2 1/4 ) 60 7/8 pociagnionych (Skarbow.)(Domest.) (M. R.) (M. H.) Obligacyie Stanow Austr. po- (3 wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 1/2) 45 1/4 Morawii, Szlaska, Styryi, (2 1/4) Karyntyi, Karniol i Gory- (2 (1 3/4) -Obligacyje Wiedeńskiew Wyższey Kamery - - -(2 1/2) 26 Assygnacyie Hassy Centralney Roczne Diskonto 3 pCtu.

#### Rurs wexlowy z d. 27. Sierpnia w M. K.

Akcyie bankowe, iedna po 1072. 3 w M. R.

Amszterdam, sa 100 tal. Hur. tal. (1363)4 w. 6 nic. Augsspurg, sa 100 ZR. Hur. ZR.) 99 5/6 w. Uso. Frankfurt n. m., sa 100 ZR. 20fl. sto-(200 ZR.) 20fl. sto-(200 ZR.)

### Doniesienia urzędowne.

Ant tundig auf aug.
Mro. 10569. Den 1sten September 1828 wird in der Stanislawower Kreisamtskanzley die Werpachtung des stadtischen Stands und Marktgeldes von der Stadt Stanislawow auf 2 nach einander folgende Jahre, nämlich vom sten Nowember 1828 bis Ende Oktober 1830 statt sinden, und ben der dießfälligen Wersteigerung der Betrag von 1010 fl. K. M. jum Fiskalpreise angenommen werden. — Sollte das Resultat bey der sten Lizitazion nicht günstig ausfallen, so wird die 2te am 16ten, und die 3te am 26ten September 1. J. abgehalten werden.

Stanislawow am 23. Unguft 1828. (3)

Anfündigung.

Mro. 11853/10532. In der Kanzlen der f.f. Domainen- und Galinen-Udministrazion wird am 22ten September d. J. in den gewöhnlichen Umbestunden eine öffentliche Versteigerung des bet den Mizuner Gisenwerk erliegenden Roh- und Euppeneisens abgehalten werden.

Der Aufrufspreis fur den Bentner ift ben Gulben so fr. R. M. und das Dabium sopent

des ganzen Geldbetrags.

Es werden beliebige Quantitaten jum Met taufe ausgebothen werden, jedoch ist jeder Besteher gehalten, die erstandene Quantitat du Halfte in Roheifen und zur andern Salfte in Buppeneisen abzunehmen, und den entfallenden Geldbetrag dafür entweder fogleich bey der List tazion oder binnen vier Wochen vom Erstehungstage an, bey der Ubnahme des Eisens in die Muner Eisenwerks-Kasse zu bezahlen.

Ifraeliten werden ju Diefer Berfteigeritt

augelaffen.

Won der k. k. Domainen- und Salinen Udministrazion.

Lemberg am 26. August 1828.

Antundigung.

Mro. 14631. Um 15ten September 1887 wird in der Czernowiger Stadtgemeindgericht Fanzley unter freisämtlicher Intervenirung Gzernowiger stadtische Waggefall sammt Webbaus in drepjährige Pachtung vom 1ten November 1828 bis Ende Oktober 1832 mittelst aum wiederholten Male abgehalten werdend, öffentlichen Lizitazion hintangegeben werden

Der Fiskalpreis ist 800 fl. von welchen solioo Reugelde jeder Pachtlustige vor Begind der Lizitazion baar zu erlegen haben wird. Sitte hierauf kein Anboth gemacht werden, so mit die 3te Lizitazion am 25ten September d. 3. eben borten abgehalten werden, bey welcher aus minderer Unboth angenommen und von diese

Eligitirt werben wird.

Der Besthiethendbleibende ist gehalten ein dem halbjährig erstandenen Pachtschillinge gleichtemmende Kauzion, sowohl für die Zuhastung des Kontrakts, als auch für die Sicherstellung des ihm übergeben werdenden Waghauses und fundus instructus entweder baar oder steinstrische kindes instructus entweder baar oder steinstrisch binnen 14 Zagen vor Ubschluß des Little zionsaktes benzubringen. Die Berichtigung Pachtschillings hat in dreymonatlichen anticipait ven Raten zu geschehen.

Czernewig am 18. Hugust 1828.

Nno. 9397. Da bei der unterm sten Jul.
1828 B. 7001. Jur Berpachtung der Gerticol Bulin auf drei nach einander folgende Sahre me

gen hen fo n Gep bie i Bor: vorg

> > 82

163 86 1450

9 95 31

287 373

biegu fomi

Hezu Scha

Rultu 52 235

ble @ nur f

St.

Gniar aus b Ronp. Mit.

5618

gen rufftandigen Steuern ausgeschrieben gewefenen Bigitagion feine Pachtluftigen erschienen find, o wird biegu ein neuer Sermin auf ben 22ten Ceptember 1828 mit bem Beifage fefigefest, daß die dieffällige Lizitazioneverhandlung um 10 Uhr Cormittags in der Strper f. Kreisamtskanglep borgenommen werden wird.

er f.f.

ird am

21mts

6 600

uno.

brep

pent

Det.

230

fte if

enden

r Light

ungf

ie Di

erung

linen

(3)

1800

richt. g bol

over einn entel

(dem

eginn Soft

nin

QUO

tefem

eint

(eid

Etung.

Ting.

· uno

info

idito

bel

ipali

(3)

300

(d) al

e EP!

Die zu verpachtenden Rugrubriten find :

|              |                    |       |                    |      | . 2. 400 |
|--------------|--------------------|-------|--------------------|------|----------|
|              | 11-                |       |                    | fl.  | fr.      |
|              |                    | in 2  | ulin:              | -    |          |
| 514 30       | A 403              | CHE   | Ueder              | 1960 | 44 418   |
| 79 ~         | w 103              |       |                    |      |          |
| 800          | - 8414             |       | Wiesen             | 177  | 47 418   |
| 802          | - 976              | _     | Waldungen          | 293  | 7418     |
|              |                    | in HI | arnie:             |      |          |
| 993 30       | ch +67             | Out   | lecter             | 1003 | 6 418    |
| 82 20        | 4408               |       |                    |      |          |
| 24           | - 1190             | 7     | Wiefen .           | 122  | -6       |
| -4 -         |                    |       | hutweiden          | 7    | 26       |
| **           | -in                | Roz   | burche:            |      |          |
| 163 30<br>86 | ch 1085            | Ouff. | lecter             | 510  | 44 518   |
|              |                    |       | Wiefen             | 124  | 54       |
| 1450         | 7-0                | 1     | CONTRACTOR AND AND |      |          |
|              | - 390              |       | Waldungen          | 000  |          |
| 9 -          |                    |       | Burweiden          | 4    | 12       |
| -            | in                 | RIO   | bnica:             |      |          |
| 95 30        | d 0/3              | Ouff. | Meder,             | 180  | 30       |
|              | - 1126             |       | 534C4 n 9 # 99     | 33   | 5        |
| 227          | 450                | _     | South              | 00   |          |
| 372          | - 528              | -     | Sutweiden          | 72   | 59 114   |
| 10 -         | - 50               | -     | Waldungen          | 248  | 52       |
|              |                    | rbar  | ialerira           | a:   |          |
| - W CL       |                    |       |                    | 648  | 15618    |
| Mari         | zinfen<br>ralnugun |       |                    | 820  |          |
| Mari         | tatunan            | Batt  |                    | 020  | THE WAR  |

Arbeiten und Frohnen 5939 biezu der Propinazionenugen mit 800 lomit betragen Die jabri. Ginfunfte 12524

In dieser Herrschaft befindet sich in jedem gehörigen Dorfe ein Vorwerk - und ein Schankhaus.

Bu Bulin find 2 Mablmublen, ju Rogburbe gleichfalls 2, und zu Klodnica 1 Mahlmuble. Der Fiskalpreis beträgt nach Ubschlag der Aulturekoften und sonstigen Auslagen 8796 firb. 52 2]5 fr. K. M.

aus den eingebenden Pachtgeldern werden de Steuern getilgt werben, und der Pachter hat hur für die richtige Ubfuhr des Pachischillings du forgen

Die Pochtluftigen haben bei der Ligitagion bes 10/100 Reugeld zu erlegen.

Dom f. f. Kreisamte. Stry am 21. August 1828. (3)

Kundmachung Mrg. 57814 Bur Befegung ber bei bem Snlatyner Stadtmagistrate erledigten Stelle eines Deiden Fachern geprüften Burgermeiftere, momit ein Gehalt von Boo fl. verbunden ift, wird

ber Konfurs mit dem Beifage ausgeschrieben, daß die Bittmerber ihre gehörig belegten Gefuche bis letten Oktober 1. J. bei dem Rolomeaer k. Kreikamte, und zwar, wenn sie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgefesten Beborde, und, wenn fle nicht im öffentlichen Dienfte fteben, mittelft des Kreisamts, in deffen Bezirke fie mobnen, einzureichen, und fich über folgendes ausjumeifen haben:

1) über das Ulter, Geburtsort, Stand und

die Religion,

2) über die vorgeschriebenen juridifchen Gtudien;

3) über die erhaltenen Wahlfahigkeite-Defrete im Civil- und politischen Fache;

4) über die Kenntniß ber deutschen, lateinischen, polnischen, oder einer andern flaviichen Sprache;

5) über die Fähigkeiten, Berwendung, dann das untadelhafte, moralische und politssche Betragen, fo wie auch

6) über die bisherige Dienstleiftung, und zwar dergestalt, daß damit feine Periode überfprungen werde, endlich

7) bat jeder Kompetent anzugeben, ob und in welchem Grade er mit den übrigen Beamten des Sniatyner Magistrats verwandt oder verschwägert fep.

**(3)** 

Wom f. f. Candesgubernium. Bemberg am 20. Muguft 1828.

Mro. 5,503. Bon dem f. f. Bufowinger Stadt- und Candrechte werden über Unlangen des f. Kiskus, Mahmens der Stadt Czernowis, die allfälligen Besiter der dem Sucjamaer Gemeindgerichte in Verluft gerathenen Quittungen über die im Monathe Upril, May und Jung 1813 für das Feldaufnahmsspital ju St. Ilie abgelieferte 1024 Pfund Rindfleifc aufgefordert, diese Quittungen binnen einem Jahre um fo gewiffer anber ju überreichen, ale felbe fonft nach Berlauf diefer Beit fur nichtig gehalten, u. bas ausstellende Feldaufnahmsspital dafür nicht mehr verantwortlich fenn wird.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadtund Candrechte. (2) Chernowiß am 25. November 1827.

Rundmachung. Mro. 12717. Dom Magistrate der fonigl. Sauptftadt Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß die Balfte der fub Dro. 309 in der Gradt Lemberg gelegene, dem Dominit Pach und den Erben ber verftorbenen Unna Dach eigenthumlich geborigen Realitat, auf Unsuchen des Grn. Jafob Uforinacz wegen Tilgung bes Betrages von 800 fl. in S.M. fammt Intereffen und Gerichts-)(2

koften, in zwei Terminen, nahmlich, am Joten September und Joten Oktober 1828 immer um 3 Uhr Nachmittags im Exekuzionswege mittelft öffentlicher Berfteigerung veraußert werden wird, unter nachfolgenden Bedingniffen:

a) Bum Fiskalpreis wird der am 29. Umguft 1825 gerichtlich erhobene Schähungswerth, und zwar bezüglich auf die Salfte von 1790 fir.

30 fr. R. M. angenommen.

2) Don diefer Realitat wird nur die Salfte

verkauft merben.

3) Seber Kauflustige hat an Reugeld 20,100 bes Schägungswerthes zu handen der Lizitazions. Kommission vor Unbeginn der Lizitazion zu erlegen, welches von dem Meistbiethenden zurückgebalten, in den Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen aber nach der geschehenen Lizitazion zurückgestellt werden wird.

4) Der Meistbiethende wird gehalten sen, bie dieser Realität anklebenden Schulden nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Gläubiger vor der vielleicht vorbedungenen Aufkundigungszeit die Zahlung ihrer Korderungen nicht annehmen sollten.

5) Im widrigen Falle aber wild der Meistbeithende verbunden sen, den ganzen, oder, wenn durch die Forderungen solcher Glaubiger nicht der ganze Kaufschilling erschöpft werden sollte, den erübrigenden Theit dieses Kaufschletings binnen 14 Tagen, nachdem der Lizitazionsatt zur gerichtlichen Wissenschaft genommen sen wird, an das gerichtliche Depositenamt um so gewisser abzuführen, als sonst auf seine Gesahr u. Kosten eine neue, in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben werden wurde.

6) Sobald der Melsteitetende die 5te Bedingung wird erfüllt haben, wird ihm das Eigenthumsdefret über die Holfte der gekauften Realität ausgefolgt, harauf wird er als Eigenthümer intabulirt, in den Besitz eingeführt, die darauf haftenden Lasten gelöscht, und auf den Raufschilling übertragen werden, ausgenommen lediglich jene, von welchen in der 4ten Bedingnis
die Rede ift, oder welche Grundlassen sind.

7) Die Rauflustigen werden rudfichtlich ber ber zu veräußernden Realität anklebenden Rechte und ber barauf haftenden Lasten an bas flabtische Grundbuch, und wegen der Ubgaben und Steuern an die flabtische Saupt- und Fillalkasse, endelich, wegen Ginsicht der betreffenden Uften an

Die Registratur angewiesen.

Uibrigens wird jenen intabulirten Glaubigern, denen aus was immer für einer Urface
der diese Ligitation ausschreibende Bescheid nicht
eingehändigt werden könnte, oder welche erst nach
erfolgter Ausschreibung dieser Feilbiethung ihre
Rechte auf dieser Realität versichern sollten, der
Wertreter in der Person des herrn Udvokaten

Hermann mit der Substitutrung des Grn. 2600 eaten Bromirdfi beigegeben, der über ihre Recht zu machen hat.

Lemberg am 7. August 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 12717. Ze strony król. Magistratu głównego miasta Lwowa czyni się wiadomo, i połowa realności pod Nrem. 309. w mieście Lwowie sytuowaney do Dominika Pacha prewem własności należąca, na żądanie P. Jakoba Uzorinacz dla zaspokoienia długu w kwocie 800 ZR. w M. K. z prowizyiami i sądowemi expensami, wdwóch terminach, to iest, d. 30. Września i d. 30. Października 1828 zawsze o 3ciel godzinie po południu w tuteyszym Sądzie w drodze exchucyi przez publiczną licytacjił sprzedana będzie pod następniącemi warunkami:

dowa d. 29. Sierpnia 1825 r. uczyniona, i co do połowey w summie 1790 ZR. 30 kr.

Mon. Konw.

2) Z tey realności tylko nieoddzielona po

łowa sprzeda się.

3) Każdy chęć kapienia maiacy ma przed rozpoczetą licytacyją wadyjum 10pCtowe do relicytującey Kommissyj złożyć, które naywięceł dającego do ofiarowaney przez niego ceny pra wrachoje się, innym zaś po ukończoney cytacyj zwróci się.

4) Naywięcey daiący obowiązany będzi długi na tey realności ciążące w miarę ofiato waney ceny kupna na siebie przyjąć, ieżelibi wierzyciele wypłaty swoich pretensyi przed po godzoną może awizacyją przyjąć nie chcieli.

5) W przeciwnym zaś razie cały albo, ie żeliby szacunek kupna przez pretensyie takie wierzycieli nie całkiem wyczerpany został, resztuiącą część tegoż kupiciel w 14 dniach pwziętym akcie licytacyi do władomości sądowed do Depozytu sądowego tym pewniey złożyć bedzie powinien, ile że inaczey na iego experi szkodę nowa w iednym tylko terminie przed sięwziąść się maiąca licytacyja wypisanaby by

6) Jak tylko kupiciel kondycyją 5tą dopedni dekret własności do kupioney połowy tej realności mu się wyda, potem za właściciel takowey zaintabuluje się i długi na tey ciążęć wymażą się i do szacunku kupna przeniesiow zostaną, wyjąwszy te, o których w 4. waranku zmiankuje się, lub, które na gruncje cięży nakoniec

7) co do ciężarów i praw do tey reslacych się, chęć kupienia maiący do Tabuli mież skiey względem podatków i publicznych donio do kassy główney mieyskiey i filialney, a dło przeyrzenia potrzebnych w tey mierze aktór do Registratury odsełają się.

tabalow takody ozona aż do stanawi Herman wokata

N

Tarnor

na hy

otporee
Paryto
ejus d
bus, '
wa, a
dibus
sine (
O'Don
Adela
tibus,
Krasu
Mitho

ne in
nes o
timer
timer
praec
praec
jorib
teddi
wenc
bena

medie

dem M. C. I sand cred bris ad a ben-

add: ribu

7

Stell beit bor

Z reszta wierzycielom na tey połowie inlabnlowanym, atórymby dla iakieybadź przeszkody rezolucyja, te licytacyje wypisująca wręczona być nie mogła, lub którzyby prawa swoie
lid o rozpisania tey licytacyje zabezpieczyli ulanawia się zastępca w osobie P. Adwohata
lermanna z substytucyja P. Bromirskiego Adwolata, który nad ich prawami czuwać ma.
We Lwowie dnia 7. Sierpnia 1828. (2)

21000

Rechie

stratu

no, ii

ieścio

shobi

ie 800

x nen-

Trze.

3018

ie F

acyl

aml:

i 10

ir.

a po

PAST

0 79

iecel

y ha

ey li

edzi

Garo

elibs

ed o

0, 18

hist

h po

WE

9. Pa.

Pens

200

syll.

Pel

ciels

2800

one

CODO

9241

1000

iel"

Din

dia

100

i.

E dictum Nro. 7073. Per C. R Forum Nobilium Impoviense creditoribus super bonis Ustrobh Lypothecatis atque de domicilio ignotis, prote: DD. Michael: Parytowski qua Joannis Paylowski haeredi, aut hoo nefors demortuo de nomine et domicilio ignotis haeredi-Theclae de Kurdwanowskie Hulewiczoaut en nefors mortus quoque ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotio, There-Mae Gorska, haeredibus olim Josephi Comitis Onell minorennibus Henrico, Evelinae et Adelaidae extra Regna loco ignoto commoran-Ludovicae Kurdwanowska, Stanislao Masnosielski et Carolinae de Nestorowicze ithowski, tum iis creditoribus, qui inter-Medie ad Tabulas Regias super bonis Ustrobintrarent, vel quibus emanandae resolutiooreditores convocantes ante terminum ininari non possent, medie constituti ipsis de Praecedenti in persona Dni. Advocati Radhiecuratoris tum medio praesentis Edicti, ut Peribus suis invigilare possint, publice notum ledditur, ad instantiam Daa. Casimirse Kurdwanowska jurevincentis, spectato eo, quod bene Ustrobna jorevicti Andreae Ossuchowski Propria in satisfactionem evictae contra eunin Summa 421 Aur. hell. et 1 fir. 24 xr. C. c. s. c. praetensionis nec in 1. in diem Novembris 1826, nec in 2do. in diem 11. anderii 1828 praefixo termino vendita fuerint, reditores bypothecarios in diem 25. Septem-1828 hora 10 metutine citatos haberi, ut mentem (). 148 Cod. Jud. quo ad proscribendam in 3tio termino memorati boni licitationem conditiones alleviantes proponant, eo addito, quod secus suffregia absentium majotibus suffragiis comparentium creditorum adbomerabuntur.

Ex Consilio C. R. Feri Nobilium. Tarnovies die 16. Julii 1828. (2)

Rundmachttug.
Mro. 10967. Don der galizischen f. f. befantsgüter, und Salinen - Udwiinistrazion wird tung der im Stanislawower Kreise gelegenen, dormals zur f. Starosep Halicz gehörig gemes

senen bisher in eigener Regie gestandenen Guter Bron und Maydan mit Uttinenzien Hutta stara, Hutta nowa und Hucisto mit allen zugehörigen Rubungsrubriken, Bestandtheilen und Gerechtsamen vom ten Upril 1829 bis Ende Marz 1832 auf drep Jahre von der Kaluser f. Werwaltung am Joten September in der Stanislawower Kreisamtskanzley in den gewöhnlichen Umtsstunden werde abgehalten werden.

Die einzelnen Nugungsrubrifen bestehen:
a) Un Dominikalgrundstüden (Ueder, Garten und Wiesen) zusammen 219 Joch 395 Quel-

b) Un Inventarschuldigkeiten 2132 Bug= 900 Hand-Robothstage.
58 Strahne Gespunst aus herrschaftlichem Materiale, 26 Stud Kapauner, 65 Stud Huner, 156 Stud Eper, 574 fl. 3 fr. 23.23. baare Grundzinse.

c) Das Propinazions. und Dublrecht.

d) Die Rogompczpzna (Wiehzins) und ben Blenenzins, welche Binfe vom Jahre zu Jahre veranderlich find, weil fich folde nach ber Unzahl des unterthänigen Wiehes und der Bienenstöde richtet.

Der Ausrufspreis nach einem brenjahrigen Ertragsburchschnitte betragt 906 fl. 56 114 fr.

K. M.

In dem Dorfe Bryn befindet fich eine Bohnung für den Pachter, Maperhofgebaude, Speicher, Getraidscheuer und Getreidschobern, Wiehstallung (Obora), ein Einkehrwirthshaus an der Strasse von Stanislau nach Woynilow, eine Muble.

In Maydan eine Mühle.

Die naberen Pachtbedingnisse konnen vor obiger Lizitazionstagfahrt ben der Kalufer Rameral. Verwaltung und am Tage der Lizitazion ben Lizitazione-Kommission eingesehen werden.

Juden, Merarialrudftandler, Minderjahrige, wie auch jene die fur fich allein feine gultigen Bertrage fchließen konnen, ferner Granznachbarn

find von der Ligitagion ausgeschlossen.

Pachtlustige haben baber am ausgeschriebenen Eizitazionetermine mit einem soprozentigen. Wadium pr. 92 fl. K. M. verseben, in der Stanislawower Kreisamtskanzley zu erscheinen.

Lemberg am 14. August 1828. (2)

Antundigung.

Mro. 11894. Um 22ten September 1828 wird in der f. f. Kreisamtskanzlen zu Przempsl eine Lizitazion abgehalten werden, ben welcher die Reparatur der lat. Kirche tes Glockenthurms zu Mizankowiec an Unternehmer überlussen werben wird; nachdem von der Provinz. Staatsbuchaltung rectificirten Köstenüberfchlag belaufen sich die Kösten auf Handwerker und Besschaf-

auf Fuhren und Handlanger . 267 - 52 -

Da das Materiale von den eingepfarrten Dominien, die Fuhren uud Handlanger aber von ben eingepfarrten Gemeinden in Natura bengeftellt werden, fo werden nur die übrigen baaren Auslagen nach welchen bas Badium solioo ju erlegen fenn wird jum Mubrufspreis angenom= men werden.

Uibrigens konnen die Unternehmungeluftigen, den Umfang, Gattung und Preis Des Objects, vor der Lizitazion ben bem f. Kreibamte einfeben, und sich hievon auch auf Ort und Stelle über-

zeugen.

Wom f. f. Kreisamt. Przempst am 18ten August 1828. (2)

Anfundigung.

Mro. 9426. Bur Tilgung der binter der Grundherrschaft Bachareftie bis jum Schluße Des 4ten Quartale 1827 aushaftenden Steuerrud. ftande wird dos But Bachareftie, mittelft einer öffentlichen Lizitazion am ibten Geptember d. I. auf 4 nacheinander folgende Jahre in diefer f. Rreibamtefanglen ausgebothen werben.

Bu biefem Gute gehören soo Joch Meder, 200 Joch Wiesen und 200 Joch hutweiden, die Leiftungen und Giebigkeiten von 17 befpannten und 29 unbespannten und 18 Sauster-Uuterthas nen, 46 holgfuhren, 46 Stud Bubner, und 46 Gespunft, der Bebend von 510 Joch Unterthanbadrr 254 Wiefen, 256 Sutweiden und 20 Joch Gemußgarten, die herrschaftliche Propina= gien nebst den auf diefen Gute ftebenden Wohnung Wirthschaftsgebauben.

Der Ausrufepreis oder jabrliche Pachtichilling wird der ausgemittelte jabrliche Ertrag pr.

616 fl. 2]5 fr. K. M. angenommen.

Pactluftige werden nun eingeladen ju biefer Ligitagion, verfeben mit bem gewöhnlichen 10|100 Reugelbe, am obigen Zage in diefer Rreit. amtskanglen zu erscheinen.

Dom f. f. Kreisamte. Czernowis am 2. August 1828. (3)

U wiadomienie...

Nro. 1152. Magistrat Miasta Jaroslawia do powszechney każdego ninieyszym czyniwiadomości, iż na instancyją Rubnia Hebel kamienica w mieście Jarosławia pod Nrm. konskr. 10. stoiaca do Sukcessorów niegdyś Kelmana Palester przynależąca, na zaspolojenie wygraney Summy 300 Cz. Zł. z prowizyją i expensami prawnemi przez publiczną licytacyją w Magistracie Jarosławskim odprawiać się marącą, do którey trzy termina, to iest 15. dzień Września, 15. dzien Października i 17. dzien Listo-

runkami:

> 1.) Kamienica ta oszacowana iest za Summe 3423 ZR. 31 15 kr. w srebrze i ta Summa iako praetium fisci przy licytacyi wzię!

2.) Każdy ochotę nabyć maiący tę kamienice obligowanym iest złożyć zakład ezyli War dyium od Summy szacunkowey 3423 Zñ. 31 15 hr. w śrebrze rachując po 10/100 albowiem inaczey do kupna oney kamienicy do licytacyi przypuszczonym nie byłby.

3.) Po zatwierdzeniu protokołu licytacyi ha piciel w dni 30. Summe na licytacyi offer rowaną do Depozytu sądowego złożyć mai a wadyium złożone w też Summe ofiato

wana wrachowane będzie.

4) Ponieważ ta kamienica iest własnością il dów, a zatym i żydzi do licytacyi dopar

szczonemi będą.

5.) Gdyby kupiciel ofiarowaney Summy do dol 30. po zatwierdzeniu protokołu licytacyi ha mienicy do składu sądowego wnieść zanie dbał, na ow czas wadyium utraci i now licytacyja na koszta tegoż rozpisana będzie.

6.) Na przypadek gdyby kamienica ta nad Sun' mę szaconkowa lub w Sommie szaconkowej w dwoch terminach sprzedana bydź nie mogła na trzecim terminie niżey taxy sprzede

na bedzie.

7.) Kamieuica ta od wszelkich długów wola w dziedzictwo kupicielowi oddana zostanie wierzyciele ze swoiemi pretensyiami szcze golnie do Summy na licytacyi ofiarowane stosować się maią. - Owi więc którzy o chotę do kupna maia na powyższe termini do Kancelaryi Magistratu Jarosławskiego wzywaią się. W Jarosław dnia 9. Sierpnia 1828.

Kundmachung.

Mro. 11758. Ben ber Gjegerzecer Rame" ral-Verwaltung, im Umtborte Giemianumka mit am 15ten Geptember b., 3. um die 10te Dot' mittagestunde das Bier- und Brandweinaus schanks. n. Erzeugungerecht in den dabin gebo rigen Dorfern theilmeis in 2 Getzionen, auf ble Beit bom ten November 1828 bis Ende Ofto' ber 1831 im Wege ber öffentlichen Eigitagion pt pachtet werden.

Der Musrufspreis besteht, und zwar:

Bon ber iten Gefgion, bestehend aus bei Dorfern Tolczow, Podciemno und tem Unibell Rafowiec, mit Ginfchluß ber Erant., Saud- un Grundfteuern in . . 833 fl. to 11: fr. R.M.

Won der zien Gefgion, bestebend aus den Dorfern Byramfa, Groß- und Rlein . Golonfo műr ansi 101 dur

Pro

der der

trak 490 Dalo alan labo Piec oply doin

dnig cela 1850 Diec MI

Wais Baze Pop

1. 1 Tun Den Deg auf pon

(2)

183 730 unb eine

line Ben mile

Mec 160 OIL

deto

Merarial=Rudftanbler, mit bem Merario in Projefflebende, befannte Bablungeunfabige, Unmundige und Juden, werden von der Pachtung ausgeschlossen.

Pactlustige werden, verfeben mit einem lojioo Badium, auf obigen Sag und Stunde

dur Lizitazion vorgeladen.

sie,

WA.

omme.

umma

zieta

enice

WA

ZR.

100

enicy

Au-

ofia

mm,

Garo-

žy-

opa

doi

i Ba-

nie.

ONL

dzie.

OD"

wes

mo-

ede.

olas

anie

028

ney

y 0.

nina

eg0

ME.

piro

3010

Libe

800

Die

Et0"

sers

ben

eite

1110

M.

1130

rfa

Die übrigen Pachtbedingniffe konnen bey ber Bermaltung eingefehen, und werben auch vor der Lizitazion vorgelesen werden.

Siemianuwta am 19ten Muguft 1828. (2)

U wiadomienie. Nro. 10747. Gdy Isak Horbst na zakonaktowane drzewo dotad ieszcze 80 sztuk iodel do honserwacyi nowego 2go hommercyio-Ralnego gościńca Kommissaryiatu Sandeckiego, Macyi drogowey Gorlickiey, potrzebnych, niedstawił, a pierwsza na tegoż koszty niebez-Fleczenstwo wypisana licytacyja bezskutecznie oplynęła, tedy podaie sie do powszechney wiaomości; iż w tey mierze powtorna licytacyja dnia 15go Września b. r. o dominikalney Kan-<sup>Cel</sup>aryi Gorlickiey także na koszt i niebespie-Ozenstwo Izaka Herbsta warunkow kontraktu Medotrzymuiącego, przedsiewzięta będzie.

Praetium fisci wynosi 79 ZR. 55 214 kr. M. K. Chec licytowania maiace osoby wzywaig sie do tey licytacyi z tym dodatkiem, iż ażdy w 10procentowa haucyją zaopatrzony bydź

powinien.

Z C. R. Urzedu Cyrkułowego. W Jasto d. 20. Sierpnia 2828. (2)

Ankundigung. Mro. 11764. Bon Geiten der Jaworemer E. Staatsguter-Bermaltung wird jur Berpach. ung ber Branntwein und Methpropinazion in en jur herrschaft gehörigen 28 Ortschaften entbeder überhaupt, oder getrennt in 4 Gefgionen auf drev nacheinander folgende Jahre, nämlich dom sten Movember 1828 bis 3sten Oftober 1831 eine 2te Ligita ion auf ben 15ten Septemer 1828 hiemit ausgeschrieben.

Das Praetium fisci für diese Branntwein-Methpropinazion ber gange Berricaft ver-

Int, ist in R. M. 3778 fl. 22 1/2 fr.

Für die vier nachstehenden Gekzione 1 aber find für jede befondere, Die Praetia fisci folgende :

ate Gekzion. Dorf Czerni ma, MI Jazow, Me Mowin, Wierzbiany, Baw bom, Trofcia-Mec, Baluje, und Cytula, mit, in 8 D tichaften 1609 ft. 25 3j: fr.

2te Gekion. D. rf Gflo, Meu-Jazow und Olfanica, mithin 3 Ortschoften 679 fl. 50 fr.

3te Gekzion. Muzetowice, Collorie, Mu= Miowice, Momofiolfi, Ozomla, Schomlau, LafH, Rappegany, Hartfeld, Charnokonce, Ababun, Ruttenberg und Tuczapy, mithin 12 Ortschaften 1166 fl. 25 3|: fr.

4te Gefgion. Dorf Moloffowice, Rleindorf, Berdychow, Berdyfau, Podluby und Mogberg, mithin & Ortschaften 322 fl. 40 2]: fr.

Pachtluftige merden baber eingeladen, am obbestimmten Tage fruh um 9 Uhr sich in der Jaworower Rameral = Verwaltungs - Umtskanglen einzufinden, und fich mit einem sopercentigen Reugelde von jenem Praetio fisci, auf welches fie ligitiren wollen, zu verfeben.

Juden, Aerarial=Rudstandler und bekannte. Bahlungsunfähige werden zur Lizitazion nicht zu-

gelaffen.

Die Pachtbedingnisse werden mittelft bem Lizitazione- Protofolle befannt gemacht werden. Jamorow den 12ten August 1828.

Antundigung. Mrd. 12341. Won Geite bes f. f. Przemysler Kreisamts wird kund gemacht, daß am 22ten Geptember l. J. in den gewöhnlichen Umteftunden hieramts zur Werpachtung des wegen Steuerrudstanden mit Beschlag belegten Buts Gemerowka auf die Dauer eines Jahres, namlich vom iten November 1828 bis Ende Oftober 2829 eine Lizitazion abgehalten merden wird.

Das Erträgniß dieses Guts besteht in fol-

genden:

stens. Un Flachenmaaß der Dominikalgrunde 462 Joch 1192 2]: Quft. an Ueckern, 736 - Garten u. Wiejen,

36 - 1190 - Sutweiben, ztens. 4569 zwepfpannige Zugtage und 1872 Bandtage im Beldmerthe

82 Kores Binshaber, ) im (
20 Stud Subner, ) Ber=( 2/1 2 50 420 Stud Buhner, 74 . 59 Rapauner, ) the (

2 20160 Good Eper,) von an Zinsen in baarem Gelde

Stens. Von Medern nach Abschlag der 50/100 Kulturkosten im Wer-

von Wiefen und Garten .

von wiesen und Garten . . 224 » — 4tens. Won der Propinazion . 100 » — Stene. Won berrichaftlichen Ruben 100 » -

Summa des Erträgnisses 2601 » 41

Bum Fiskalpreise wird der einjährige nach Abschlag der Rultur- und Regie-Röften verbleis bende reine Ertrag mit 1313 fl. 23 fr. und als Nadium, welches baar erlegt werden muß, 10,100 angenommen.

Pachtluftige werden baber am obigen Sage

in die hieramtliche Kangley vorgeladen, wo ihnen die naberen Bedingnisse bekannt gegeben werden. Vom f. E. Kreibamt.

Przempst am 21. Hugust 1828. (1)

Rundmachung.

Mro. 11,570. Bon dem f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit befannt gemacht, es fep auf Unsuchen bes herrn Unton Warmann, Guterverwalters der Gantmasse des Alexander von Borzecki in die öffentliche Veräußerung nachtes hender, dieser Gantmasse zustehenden Rechte, nahmlich:

e) des Rechtes auf die von der Angela Gotuchowska der Konstanzia Gawronska, der Katharina Zaszycka und der Salomea Bobrows
ska, für die Zeit vom Iten November 1778
bis zum 19ten September 1789 zu legenden
Rechnungen über die Erträgnisse der im Bochniaer Kreife liegenden Herrschaft Wilkowice
fammt Uttinenzien;

b) bes Rechtes auf die vom Franz Borowski, für die Beit vom 19ten September 1789 bis 31ten Ungust 1790 — dann für die Jahre 1792 u. 1792 bereits gelegten, und für die Beit vom 1ten Jänner 1797 bis 1ten May 1798 zu legenden Rechnungen über die Ersträgnisse derselben Kerschaft Wilkowice;

e) des Rechtes auf die, für die Zelt vom 15ten Oktober 1794 bis 24ten Februar 1795 vom Michael Chomanski, endlich

d) für die Zeit vom iten May bis 8ten Uugust 1800 vom Joseph Jerzmianowsti zu legenden Rechnungen über die Erträgnisse derselben Herrschaft Wilkowice —

unter folgenden Bedingnissen gewilliget worden:

1tens. Zu dieser bei dem hierortigen k. k.
Landrechte abzuhaltenden Versteigerung werden
drei Termine, und zwar: auf den 20ten September, 17ten Oktober und 14ten November d.
I., jedesmal auf die zehnte Stunde Vormittags
bestimmt.

2tend. Alls Ausrufspreis wird ber Betrag von 200 fl. KM. angenommen, und jeder Kauftustige ist verbunden, den soten Theil, nämlich den Betrag von 20 flr. R. M. als Reugeld zu Handen der abgeordneten Kommission zu erlegen-

3tens. Der Meistbiethende ift verpflichtet, ben angebothenen Kaufschilling binnen 30 Tagen vom Tage der Versteigerung an das Depositenamt dieses k. k. Landrechts zu erlegen, wo ihm sedann die erstandenen Rechte eingeantwortet werden.

Atens. Da die befagten Rechnungen für die Georg Warzyckische Verlassenschaftsnaffe gelegt werden sollen, so wird nur berjenige Theil, wolscher die Gantmasse des Ulerander v. Borzecki, als Erbinn des besagten Georg Warzycki ange-

bet, hiemit veraußert, und bem Deifibiethenten

fammt allen Rechten gufteben.

Stens. Es wird dem Meiftbiethenden teine Gemahrleiftung zugesichert, auch werden im teine andern Urkunden, außer jenen, die sin den Gerichtbakten vorfinden, und hauptschich in den gerichtlichen Verordbungen bestehen welche er entweder in der Urschrift, oder in ich schriften erheben kann, übergeben werden.

otens. Wenn diese Rechte feder in bent erften, noch in dem zweiten Termine um, obt uber die Schätzung veräußert werden konnten, so werden dieselben in dem dritten Termine auch unter der Schätzung hindangegeben.

Uns dem Rathe des f. k. Landrechts.

Lemberg am 12ten Huguft 1828.

#### Obwieszczenie.

Nro. 11,870. Ces. Król. Sad Szlached Lwowski ninieyszem wiadomo czyni. iż na in danie P. Antoniego Waxmana, Administrator massy krydalney Alexandra Borzeckiego, pu bliczna licytacyja następciących do pomienio ney massy krydalney należących praw, iako

a) Prawa do kalkulacyi z intraty Dóbr Wilkowic z przyległościami, w Cyrkule Bocheńskim leżących, którą halkulacyję P. Angela Gołuchowska, P. Konstancyja Gawrońska, P. Katarzyna Taszycha i P. Salomeł Bobrowska za czas od d. 3. Listopada 1778 aż do d. 19. Września 1789 roku składi mają —

b) Prawa do kalkulacyi intraty tychże samyod Dóbr przez Franciszka Borowskiego za oza od d. 19 Września 1789 do d. 31. Sierpnia 1790, tudzież za lata 1791 i 1792 i dźzłożoney — a zaś za czas od d. 1. Stycznia 1797 do d. 1. Maia 1798 r. złożyć się maiącey —

c) Prawa do kalkulacyi z intraty tychże sa mych Dobr przez P. Michała Chomańskie go za czas od d. 15. Października 1794 do d. 24. Lutego 1705 r. — nakoniec

d) przez P. Józefe Jerzminnowskiego za cst od d. 1. Maia aż do d. 8. Sierpnia 1800 r. skłedać się maiacey —

pod następującemi warunkami dozwolona zostale

t) Do tey w tuteyszym c. k. Sądzie Szlecheckim przedsięwziąść się mającey licytacyi w znaczają się trzy termina, iaho to: dzień 20. Września, 17. Października i 14. Listopąda 1. b. zawsze o godzinie 10tey z rana.

2) Pierwsze wywołanie zacznie się od Sammy 200 ZR. M. K., i hażdy obcó lisytowanie mający obowiązany iest dziesiąta część pomienioney Sammy, to iest, kwotę 20 ZR. M. iako wadyjum do rak Kommissci lisytacyjnes w gotowiźnie złożyć.

ofiaro dniac Depo złoży znane

klad be su kiego effare

ladna lome dowy tozpo tenże Podni m dra

len c:

Sodzi sikaln siębie Myt I solów piaski M K towós

Macyi Gsoi 3

Zyla !

Ce

Verna Ceina La Zi Wodi ileda

3) Naywięcey ofiarniący ohowiązany iest, offarowana przez się cenę hopna w trzydziesto dniach od dnia licytacyi liczyć się maiacych do Depozyta tateyszego c. k. Sada Szlacheckiego zlożyć, poczem temożzalicytowane prawa przyanane zostana.

4) Gdy pomienione kalkolacyje na rzecz massy subcessyionalney Jerzego Warzyckiego thadac się maia, zatem tylko ta część, która ie massy krydalney Alexandra Borzeckiego iasubcessora pomienionego Jerzego Warzyctyczy, ninieyszem sprzedana i naywięcey ofiardiacemu ze wszystkiemi prawami przyznana bedsie.

5) Naywięcey ofiaruiącemu nie zaręcza się żadną ewikcyja, todzież temoż żadne inne dohumenta, iak tylko te, które się w aktach sądowych znaydnia, a mianowicie, które się w tozporządzeniach sądowych zawierają, a które tenže albo w oryginatach, lob też w kopiach Podnieść może wydane zostaną.

6) Jeżeliby te prawa ani w pierwszym ani drugim terminie w cenie szaconhowey lub powyżey oney sprzedanemi być nie mogły, na ten czas też prawa w trzecim terminie po nitey ceny szacunkowey sprzedanemi będą.

Z Rady C. K. Sado Szlacheokiego. We Lwowie d. 12. Sierpnia 1828.

U wiadomienie. Nro. 10745. Dnia 15. Września b. r. w Codzinach rannych będzie w Kaucelaryi Domiaihalney Gorlichiey trzecia licytacyja na przedliebierstwo dostawienia materyiałów, iako to: pryt kamiennych, faszyn wierzbowych, lesnych olow iodłowych, kamieni do muru, wapna i h za które praetium fisci 290 ZR. 171/2 M K. Wynosi, niemniey różnych robót około lowow, mostow i kanatow, na gościncu nowo mercyionalnym Kommissaryiatu Sandeckiego, dacyi drogowey Gorlickiey, za które praetium fisci 349 ZR. 30 kr. M. K. wynosi, przedsię-Chec licytowania maiace osoby wzy-

waia się do tey licytacyi na wspomniony dzień i mieysce z tym dodatkiem, iż każdy w 10/100 kaucyją zaopatrzony być powinien.

Z c. k. Urzędu Cyrkałowego. W Jasle d. 16. Sierpnia 1828.

(2)

Uwiadomienie.

Nro. 10935. Gdy kompaniści Mendel Graq i Lebel Unger z Dukli niektóre roboty około konstrukcyi erarialnego gościńca przy Sławęcinie i Siepietnicy, niemniey liwerowanie materyiałów do konserwacyi dróg potrzebnych terminach uskutecznic zaniedbali, a pierwsza względem podięcia tych robót i materyiałów liwerowania rozpisana licytacyja bezskutecznie opłynela; tedy znowu będzie na d. 18. Września b. r. w tuteyszey c. k. Cyrkułowey Kancelaryi na ich koszt i niebezpieczeństwa przedsięwzięta.

Chec podiecia sie tych robot i dostarczenie materyiałów maiące osoby wzywaia się do tey licytacyi na wspomniony dzień i mieysce z tym dodaikiem, iż każdy w 10pCtowa kaucyją, htóra za wszystko do 500 ZR. M. K. czynic

może, złożyć będzie obowiązanym. Z C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Jasle d. 20. Sierpuia 1828. (2)

Uwiadomienie o licytacyi.

Nro. 10956. Stosownie do wysokiego Gaberniislnego rozporządzenia z d. 14. t. m. Nro-51743. podsie się de powszechney wisdomości, iż względem przedsiębierstwe reparacyi mostu Nro. 92177 na 2gim komercyionalnym gościńca, do htórey 3 deby, 16 forszty, 64 gwozdzi 12 klamry potrzebne będa, licytacyja na d. 19. Września r. b. w tuteyszey c. k. Cyrkułowey Kancelaryi przedsięwzięta będzie,

Praetiom fisci wynosi 64 ZR. 24112 Ar. w M. K. Chęć licytowania maiace osoby wzywaia się do tey licytacyi na wspomniony dzień i mieysce z tym dodatkiem, iż każdy w 10/100 kanoyia zaopatrzony być powinien.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Jasle d. 22. Sierpnia 1828.

Cena targowa we Lwowie od 16.

do 31. Sierpnia 1828. Zyla 4 ZR. 52 kr. — Jeczmienia 5 ZR. — XR. 72. Owsa 2 ZR. 1 kr. - Prosa - ZR. hr. Hreczki 4 ZR. 30 kr. - Grochu. 7 dR - kr. - Kartofli 1 ZR. 36 kr. -Cetner Sians 1 ZR. 8 hr. - Slomy - ZR. of hr. Sag Wiedenski drzewa twardego 12 ZR. 30 hr. - Michiego 9 ZR. - hr. -Wodki dobrey kwerta 48 kr. - Wodki poiledniey 13 hr. wszelsko z odkrąceniem skcyzy.

### Rurs Lwowski

### a dnia 3. Września.

| Dakat Holenderski  | -  | •   | -  | -   | 12   | ZR. | 3  | kr. | W.W.              |
|--------------------|----|-----|----|-----|------|-----|----|-----|-------------------|
| Cesarski           |    |     |    |     |      |     |    |     |                   |
| Saufrya            |    |     |    |     |      |     |    |     |                   |
| Talor Ridorlandski | -  | -   | •  | -   | 5    |     | 33 | _   | -                 |
| Prushi             |    |     |    |     |      |     |    |     |                   |
| Rabel Bossyski -   | -  | -   |    | -   | 3    | -   | 58 | -   | place and mighted |
| Moneta Roowencyy   | ns | Kā. | 20 | 0 - | 250. | -   |    |     |                   |
| )( )(              |    |     |    |     |      |     |    |     |                   |

# Dzieńnikurzędowy.

(Nro. 102.)

We Lwowie dnia 5go Września 1828.

### Kundmachungen des R. A. Landesauberniums:

U wiadomienie.

Nro. 10184]1. C. K. do przedaży Dobr skarbowych w Galicyi ustanowiona Komissyia osyni wiadomo, że dnia 9go Pażdziernika 1828 o godzinie sotey przed południem w domu rzedowym we Lwowie pierwszy oddział położonego w Cyrkule Lwowskim Państwa kameralnego Szczerzeckiego, składaiący się z włosci : Serdyca wola, Popielany, Dmitrze, Humienice, Nikonkowice, Sroki, Jastrzebków, tudzież osada Einsiedel i Falkenstein przez publiczna licytacyję sprzedanym bedzie.

Cena fishalna wynosi 25443 ZR. 57 kr. w monecie konwencyyney, którey część 10ta przed licytacyja, albo w gotowiźnie, lnb też w papierach Stanu na oddawce brzmiących, i procent w monecie kruszcowey przynoszących według ich wartości obiegowey złożyć, albo hy-

potecznie zabezpieczyć należy.

Zrzódła przychodu tych Dobr sa nastę-

puisce :

554 morgów 501 ktr. sażni pola ornego, 842 - ogrodów i łah. 205 -1208 -- pastwish 8 --1352 - lasow 3975 ZR. 53 214 hr. W. W. w gotowiźnie czynszów i danie.

### Uwiadomienie.

Nro. 10184]2. C. K. do przedaży Bóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Komissyja ezyni wiadomo, że dnia 10go Października 1828 o godzinie 10tey przed poładniem w domu zzadowym we Lwowie, drugi oddział położonego w Lwowskim Cyrkule Panstwa hameralnego Szczerzeckiego, składaiący się z miasteczha Szczerzec i przedmieściów Łany, Piaski i Ostrów, tudzież z wsiów: Siemianowka, Zagrodki, Stare Chrusno, Dobrzany, Krasów i Nowosiółki, nakoniec z osad: Rosenberg, Dornfeld, Nowe Chrusno; i Reichenbach przez publiczną licytacyję sprzedanym będzie.

Cena fishalna wynosi 65911 ZR. 7 kr. w monecie konwencyyney, którey część dziesiąta przed licytacyją albo w gotowiźnie lab też w papierach Stanu na oddawce brzmiących i procent w monecie kruszcowey przynoszacych, 1616 pańszczyznianych dni parowych, 1216 dni pieszych,

1314 korcy 8 garcy osepu owsa. Oprocz tego należy do tych Dóbr propi nacyja i wyszynk piwa i wódki, tudzież polo-

Niemniey znayduią się w tych Dobrach potrzebne budynki gospodarskie i przychodo we, iaho to: pomieszkanie dla Dyspozytori Szafarza, szpiklerz, szopy, staynie, 7 ozem i szynkowni, tudzież cegielnia i pomie szkanie dla strycharza cegły.

Inne warunki, między któremi także bij płatne uzdelnienie tabularne ohrześcijans licytantow, tak co dz ich własney osoby też ich potomków w linii zstępney, względe posiadania tychże Dobr, podczas licytacyi og szone zostana, i można takowe ieszcze w oż niey w C. K. Administracyi Dóhr skarbowy wraz z wykazem przychodów i opisaniem Dóhr przewrzeć przeyrzeć.

Tudzież wolno kupującym te Dobra do wszystkich one składających część ogląda

Od o. k. do sprzedaży dobr skarbo w Galicyi ustanowioney Kommissyl.

We Lwowie dnia 16. Sierpnia 1828. (1)

wedłag ich wartości obiegowey złożyć albo potecznie zabezpieczyć należy.

Zrzodła przychodów tychże Dobr 54 0

stepniace: 255 morgów 526 kw. sążni stawów, 1170 - pola ornego dak i ogrodow: 525 684 --578 -- --136 --pastwisk , 1258 -3640 ---23 horce 48 garcy osepu żyta, 529 - 10 -1926 dni panszozyzny parowey, piesdey. 2688 ----8:54 ZR. 36 314 kr. W. W. w gotowite

Oprocz tego należy do tych Dobr pro chód z propinacyi wódki i piwa, i pożyten

Miedzy mieszkalnemi, gospodarskiemi dochodowemi bodynkami znaydnie się browst

[orzel Izpikle wiyny W Kra amien I iedna:

In platne cow of by , is

N

starbo. ozyai 1828 0 gola osolog Berelo oi: Po di, Gł publica C M. R.

dwcę Heboys ici obi pasbie Repuis 43 p 45

goto

103 k domose do kor

1894

Chikat Datia, Spier tor gari SICW21 d, 15.

Die 22 202 80 dope, taryist

tomb

gorzelnia z składem gorzałczenym, murowany szpiklerz główny o ściu piętrach, tudzież 3 miyny, t. i. ieden w Chrusnie o dwoch, drugi W Krascowie o 4ch i 3ci w Szczercu o 6ciu

Do tego oddziału należą trzy karczmy i

ledna anstervia.

obno

robod

zylos

Pon

te M.

ensk.

gled

W CI

bont

m Di

bre

Blad

00

(2)

bol

01

OFI

Witto

ytek

OPPA

Inne warunki, między któremi także bez-Platne padanie zdolności tabularney dla nabywby chrześciiańskich, tak dla ich własney osoby, ishoteż ich potomków w linii zstępney,

## U wiadomienie.

Nro. 10184j3. C. K. do przedaży Dóbr thatbowych w Galicyi ustanowiona Komissyia, Ozyni wiadomo, że dnia 11go Października dval. godzinie retey przed południem w.budyuku rządowym we Lwowie, trzeci oddział Polozonego w Cyrkule Lwowskim Panstwa kaheralaego Szczerzeckiego, składaiacy się z włoici. Polena z Hota, Lubiana z Lubianka, Brod-Glachowice, i Kolonii Lindenfeld przez Publiczna licytacyję sprzedanym będzie.

Cena fishalna wynosi 13336 ZR. 6 hr. M. R., htórey część dziesiąta przed licytacyja gotowiżnie albo w papierach Stanu na oddawcę brzmiących, i procent w monecie konwenoyyney przynoszących, wedłog ich wartobase obiegowey złożyć, lab też hypotecznie za-

beznieczyć należy.

rzódła przychodowe tychiże Dóbr sa następniące :

43 morg. 1597 kw. aażni pola ornego,

8 — łak i ogrodów, 653 -- -pastwisk,

834 — latów, 103 horcy 24 garce osepu owsa,

#### U wiadomienie.

Nro. 10746. Ninieyszem podaie się do wiadomości, iż względem przedsiębierstwa robót, do konserwacyi eraryialnych gościńców tegoż Cyrania na rok 1829 potrzebnych, iako to: łamatia, rozbijania i przywozenia kamieni, niebniey wydobycia i zwożenia szótru, tudzież roz gartywania materyiału trzecie licytacyie przedsiemziete beda, jako to:

1) W Dominikalney Kancelaryi Gorlickiey d. 15. Września r. b. na wydobycie i zwożenie 225 kup szótra po 24 kr. M.K., niemniey bon rozgartywanie 17 hup szótru po 51/4 hr. za Lupe, dla stacyi drogowey Gorlickiey Kommis-Sandechiego.

1) W dominikalney Kancelaryi Dukielskiey d. 17. Września b. r. na wyłamanie, zwożenie i lozbijanie 111 kup kamieni po 50 1/8 kr., nie-

co do posiadania tychże Dobr, beda podezas licytacyi ogłoszone, i można takowe ieszcze wcześniey w C. K. Administracyi Dobr sharbowych wraz z wykazem przychodów i opisaniem Dobr przeyrzec.

Równie też wolno kapuiącym te Dobra co do wszystkichich one składaiących części o-

gladad.

Od C. K. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi, We Lwowie d. 16. Sierpnia 1828.

696 dni ciagley panszczyzny parowey, 828 - pańszczyzny pieszey. 2448 ZR. 18 hr. W. W. w gotowiżnie czynszów i danin.

Oprocz tego należy do tych Dobr propinacyja piwa i wódki, tudzież polowanie.

W tym oddziale znajdnie się gora kamienna i wapienna z pomieszkaniami dla pisarza wapienni i dla dzierzawcy góry kamienney; niemniey też 3 młyny, 1 austeryja, 1 szynkownia i pomieszkanie dla leśniczego.

Dalsze warunki, między któremi także bezplatne nadanie zdolności tabularney dla nabywców chrześciiańskich, tak dla ich własneyosoby, iako też dla ich potomków, względem posiadania tych Dobr, będą podczas licytacyi ogłoszone, i można takowe ieszcze wcześniey w C. K. Administracyi Dobr skarbowych wraz z wykazem przychodów i opisaniem Dóbr przeyrzeć. a hos

Tudzież wolno kupującym te Dobra co do wszystkich one składaiących części oglądać.

Od C. K. Galicyiskiey do sprzedaży dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi.

We Lwowie d. 16. Sierpnia 1828.

mniey na wydobycie i zwożenie kap szótra po 23 i 26 1/2 hr., tudzież na vozgartywanie 109 kup po 4 1/2 do 5 1/2 kr. za kupe, dla stacyi drogowey Dukielskiey, Kommissaryiatu

Dukielskiego.

3) W Cyrkułowey Kancelaryi Jasielskiey d. 11. Września b. r. na wydobycie i zwożenie 1371 kap szótru po 24 kr. do 1 ZR. 19 kr. niemniey na rozgartywanie 346 kup po 5 do 6 hr. za kupę, dla stacyi drogowey Bickiey, Szebnienshiey, Krosnienshiey, Zmigrodzkiey i Jasielshiey, Kommisseryiatu Jasielshiego, i d. 12. Września b. r. na wydobycie i zwożenie 117 hap szótra po 36 1/2 i 43 3/4 hr., niemniey na rozgartywanie 17 kup po 5 1/2 kr. za kupę dla stacyi drogowey Kołaczyckiey, Kommissaryiatu Tarnowskiege.

Chec licytowania maiacym osobom wolno. punkta licytacyine w c. k. Cyrkułowym Urzędzie lab w drogowym Kommissaryiacie przeyrzeć, którymto Kommissaryiatom zalecono, potrzebne w tym przedmiocie obiaśnienia stronom na ichżadanie udzielić. Tudzież pozwala się tym osobom, którzy nie są w położeniu osobiście, lab przeż pełnomocników przy licytacyi stawić się, pferty swoie 10pCtowa hancyja należycie zao. patrzone z wyszczególnieniem gatunku i obięcia robót, niemniey kawałka gościnca, przy którym te roboty uskutecznić chea, do c, k. Cyrkołowego Urzędu na pismie, iednak naypożniey w dniu poprzedzającym licytacyję podać.

#### U wiadomienie.

Nro. 10107. i 10130. C. K. do sprzedaży dohr skarbowych w Galicyi ustenowiona Kommissyla czyni wiadomo, że d. 13. Listopada r. 1828 o godzinie totey przed południem w budynku Gabernialnym we Lwowie, wies hameralna Koninchów w Cyrkule Stryiskim przy gościńca z Wegier na Skole do Stryla i Lwowa idacym, położona, przez publiczną licytacyje sprzedana będzie.

Cena fiskalna wynosi 7801 ZR. w Monecie Konwencyiney, którey ozęść dziesiątą iako kaucyję na Kommissyi licytacyjney w gotowiżnie złożyć, albo hypotecznie zabezpieczyć na-

leży.

Rabryki przychodu są te: 538 ZR. 56 kr. czynszów abolicyjnych, 299 dni eigglych, 75 - pieszych,

#### Konkursausschreibung

Mrd. 55,899. Bei bem biefigen General. Saramteift eine unbefoldete Praftikantenstelle in

Erledigun actommen.

Bur Jung biefer Stelle wird ber Ronfure mit dem Beifage ausgeschrieben, daß fich Die Bewerber um diefen Poften über die gurud's gelegten philosophischen, ober menigftens Gomna. Ral Studien, dann außer der deutschen und lateinischen auch über die Renntnis der poinischen oder einer andern flavischen Sprache, endlich

#### U wiadomienie.

Nro. 10214. Gdy pierwsza licytacyja na przedsiębierstwo wystawienia trzech kobylio przy moście Trzcinickim na rzece Ropa bezshutevznie spelzia, tedy będzie w tym względzie powtórna licytacyja na dniu 19. Września b r. w toteyszey Cyrkolowey Kancelaryi przedsiewzięta.

Licytanci do licytacyi stawiaiacy się mail 10 100 kancyje w gotowiżnie lub hypotecznie złożyć, w którym ostatnim razie akt detaxacyi i extrakt tabularny produkowany być musi.

Od złożenia tey haucyi so iednak wolne cale gminy, gdy ich zastępcy zaopatrzeni pel nomocnictwami przez Dominium legalisowanym zgłoszą się.

Przez c. k. Urząd Cyrkulowy. (2) W Jasle d. 16. Sierpnia 1828.

17 morgów 363 kwa saż. gruntów dworskieli

prawo propinacyi i karczemka.

Nabywca i iego potomkowie otrzymaia het płatnie zdolność tabularną do posiadania tey Połowa summy szacunkowey złożona m

być zaraz po zatwierdzeniu ahtu sprzedaży to ieszcze przed oddaniem tey wsi, druga połowa na teyże wsi w naywyższem pierwszen stwie zehezpieczona zostanie, od którey procent po 5 od 100 w M K. optacany, a suns summa w przeciągu lat pięciu w równych pię oioletnych ratach wypłacona być ma.

Rachanki do utożenia przychodu służące tudzież opisanie teg wsi i dekładnieysze runki sprzedaży można w c. k. Administraci dobr sharbowych przeyrzeć, i wolnosawa wiel

naocznie oglądać

Od c. k. Galicyishiey do przedaży dobi skarh, ustanowioney Kommissyl. We Lwowie d. 16 Sierpnia 1828.

über ihre bisherige Bermendung und Moraliff feit dem Mustritte aus den Studten geforig nod' jumeifen, und die mit den dieffalligen Betiff belegten Besuche unter Unschluß eines vorschrift maßigen Guftentagions-Reverfes , bis festen tember 1828 bei dem Lemberger General . 50 amte, und zwar jene, die bereits irgendwo an Diensten feben, mittelft ihrer vorgefehten borde, widrigens aber mittelft bes Kreisamtel dem sie unterflehen, ju überreichen haben.

Mom f. f. Candesqubernium. Lemberg am 22ten Muguft 1828.

Praetium fisci za wystawienie tych boby lio wraz z materyiałem wynosi 277 ZR. 39 br. w Mon. Konw.

Chec licytowania maiace osoby wzywają się do tey licytacyi z tym dodatkiem; iż każdy 1 op Ctowe wadyium zaopatrzonym być powinies

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.,

W Jasle d. 27. Sierpnia 1828.

chal

adar

Skic

licz;

Ksia

na ]

DWa.

upar

Jeni

Wali

Scy

takż

slac

chol

Plor

men

blas

inéi

195

loży

Wlé

zki

Care

CKar

byka